# Midia Schill

Nro. 275.

Mittwoch, den I. December

Die "Krafauer Zeitung" erscheint täglich mit Ausnahme der Sonn. und Feiertage. Bierteljähriger Abon.
9 Mtr. berechnet. — Insertionsgebuhr für ben Raum einer viergespaltenen Petitzeile für die erfte Einrückung 31/2 Mfr.; Stämpelgebuhr für jede Einschaltung 30 Mfr. — Insertionsgebuhr für jede Einschaltung 30 Mfr. — Insertionsgebuhr für jede Ginschaltung 30 Mfr. — Insertionsgebuhr fiellungen und Gelber übernimmt bie Abministration ber "Rrafauer Zeitung." Bufendungen werden franco erbeten.

#### Amtlicher Theil.

3. 2549.

Rundmachung.

Das Krafauer f. f. Dberlandesgerichts : Prafibium bat die bei dem t. f. Kreisgerichte in Neu-Sandec er= ledigte Acceffiftenftelle bem Zagichreiber beffelben Rreis= Berichtes, Carl Wronski, ju verleihen geruht.

Krakau, ben 22. November 1858.

Se. f. f. Apostolische Majeftat haben aus Allerhöchster Gnabe mit Allerhöchstunterzeichnetem Diplome bie Uebertragung bes Namens und Stanbes ber Freiherren von Gartner auf bie nach bem f. f. General-Dajor, Bilhelm Muller v. Duhlwerth binterbliebenen Rinber: Friedrich, f. f. Lieutenant, Clothild und Selene, mit Beibehaltung ihres Familien-Mamens zu be willigen geruht. Ge. f. f. Apostolische Majestät haben bie Grafin Therese La

Zangth gur Chrendame bes abeligen freiweltlichen Damenfliftes ju Maria-Schul in Brunn allergnabigft zu ernennen geruht. Se. f. f. Apostolische Majestat haben die Bilhelmine Frein Czegfa von Babenfeld zur Ehrendame bes abeligen freis weltlichen Damen=Stiftes zu Maria-Schul in Brunn allergnabigst

gu ernennen geruht. Der Minifter bes Innern hat ben Minifterial- Kongipifien Leopold Swoboba, jum Statthalterei : Setretar in Schleften

#### Michtamtlicher Cheil. Rrafau, 1. December.

Rad Berichten aus Frankfurt hat am 26. v. M. eine Sigung ber vereinigten Musschuffe in ber hol-

fteinischen Ungelegenheit ftattgefunden.

Ein Schreiben der "Köln. 3tg." aus dem Sol fteinischen halt die letten Bugeffandniffe ber bani ichen Regierung fur ungenugent und legt bas Sauptgewicht auf die von letterer ben holfteinischen Standen du machenden Borlage. Die banifche Regierung, beißt es bort, bat nach den betreffenden Bundesbeschluffen einen sowohl ben Bunbes- Grundgefegen als ben ertheilten Buficherungen entsprechenden, insbesondere bie Selbfiffanbigfeit der Bergogthumer und eine gleichbe-techtigte Stellung berfelben im Gesammtstaate fichern= ben Buftand berguftellen und über bie zu diefem 3mede getroffenen ober beabsichtigten Unordnungen genugenbe Auskunft zu geben. Man sucht in den Patenten vom 6. November vergebens nach irgend einer Mustunft darüber, burch welche Unordnungen bie banifche Regierung ibre gegen die beutschen Matte übernommenen Berpflichtungen zu erfüllen beabfichtige, und liegt es vielmehr auf der hand, daß diese Patente weber jedes fur fic, noch alle drei in Berbindung mit ein= ander als eine genugende Untwort auf die Bunbesbeichluffe vom 11. nnd vom 25. Februar angesehen merben konnen. Die Einberufung ber holfteinischen Stanbe Berfiandigung mit bem beutschen Bunbe, wie eben= angenehm fein fann. falls auch bie burch bas Sefet vom 2. October 1855 es hauptsächlich auf den Inhalt der Vorlagen an, Graf Montalembert viesem Rathe folgen, so wurde eine Antwort auf das Schreiben des Abgeordneten die Moldau Herr Steighe ernannt worden. welche zufolge des Patents den einzuberusenden Stan- sein freiwilliges Eril sich ganz natürlich im Schoffe der Devaux vor.

ben gemacht werden follen, um benfelben baburch Ge= fprechen. Es fonnen und werben namlich die holfteini= ichen Stande ihre Buftimmung nur gu einer folden fich zu nehmen. faatlichen Ginrichtung geben, welche ben von ber banifden Regierung gegen die deutschen Großmachte bei bem Abschluß bes Friedens in Beziehung auf die Berjogthumer eingegangenen Berpflichtungen entspricht; es wied mithin ihre Wirksamkeit davon abhangen, bag bie ihnen von Seiten der Regierung zu machenben Borlagen vorher von ber beutschen Bunbes: Berfammlung geprüft worden find, wogegen fie, falls nicht folder Gestalt ber Boben vorher geebnet fein follte, fich wohl in Ucht zu nehmen haben werben, fur Undere die Caftanien aus bem Feuer gu bolen und bas Dbium bes Diflingens einer versuchten Berftändigung mit ber Regierung auf sich zu laben. Nach Ungabe bes Bruffeler internationalen Blattes

hatte burch ein Rundschreiben bes grn. v. Billiog, feines Cabinets=Secretars, die Mitglieber des diplomatischen Corps einladen laffen, um ihnen mitzutheilen, baf bie feit Rurgem burch bie Blatter gebenden frie-,N. P. 3." bezeichnet die eben erwähnte Rachricht als falfch. Wie jedesmal, wenn er vom gande in bie Stadt fommt, habe ber Minister auch por einigen Zagen von feiner Gegenwart in Paris bas biplomatische Corps in Renntnig fegen laffen, und wenn er bem einen ober dem andern Mitgliede berfelben im Laufe ber Unterhaltung bemerkte, daß jene friegerifchen Beitungegeruchte feine Beachtung verdienten, fo murbe es einen gewaltigen Unterschied geben zwischen einem folden ganz einfachen Vorgange und "der feierlichen Zu-sammenberufung des diplomatischen Corps zur Ent-gegennehmung der Erklärung, daß der Kaiser keine kriegerischen Absichten habe", einem Schritt, der, weit entfernt, fehr naturlich zu fein, nicht ermangelt haben wurde, allerlei ernfte Bebenklichkeiten hervorzurufen. Denn bloge Zeitungsartifel konnen eine Regierung gu berartigen Erflarungen nicht bewegen. Bir bemerten, baß bie "Patrie" in ihrem geftern citirten "Beschwich= tigungsartifel" bei Mittheilung jener Nachricht erwähnte, baß die Eröffnungen bes Grafen Balewsti nur vertrauliche waren, welche hoffentlich in einer officiellen Erflarung bes Regierungsblattes ihre Befraftigung ein erwunschtes Enbe zu machen.

Ueber ben Proces Montalembert außern fich bie englifchen Blätter in einer Blätter in einer Beife,

Ein Bruffeler Journal behauptet, Die in Belgien pnende Familie bes Herrn von Montalembert sentliche Beranderung wird erleiden muffen; allein fur bemfelben den Bunich ausgesprochen, die schwere uber einer Entschädigung in Geld von Seiten Frankreichs aus. fion abberufen und durch neue Delegirte erfest woreine Berfiandigung mit dem deutschen Bunde fommt ihn verhangte Gefängnishaft nicht zu überfiehen. Gollte

ibm verschwägerten Familie bes Grafen von Merobe legenheit zu geben, ihre Bunfche und Untrage auszu- in Bruffel finden. herr von Montalembert foll jedoch entschloffen fein, alle Folgen feiner Sandlungsweife auf

> Die Commiffion, welche in Paris gur Beftim= mung des Schadenersates, ben man von Portugal wegen des "Charles Georges" ju verlangen habe, niebergefest murbe, ift immer noch gu feinem feften Ent= schluffe gelangt. Sett ift Capitan Rourel, beffen Un= funft in Borbeaur fruber gemelbet wurde, nach Paris beschieden worden.

Rach der "Köln, 3tg." hat die britische Regierung aus Unlag ber verschiedenen Publicationen über bie Stellung ber jonischen Inseln, Die in jungfter Beit in öffentlichen Blattern bie Runbe machten, bem fchwei= ger Bundesrath burch ihren Bertreter in Bern bie Mittheilung jugehen laffen, bag fie jenen Publicationen burchaus fremb fei, mit ber Erklarung, es liege weber in ber Abficht bes gegennartigen Minifteriums, noch fei es bie Abficht feiner Borganger gewefen, an ben Staats = Bertragen, welche England bas Protectorat über die jonischen Inseln einraumen, irgend eine Bergerifchen Geruchte unbegrundet feien, und ihnen ju anderung vorzunehmen. Diefer Mittheilung nach gu versichern, daß ber Raifer nicht die Absicht habe, feine ichließen, muß die britische Regierung diese Ungelegen-friedliche Politik aufzugeben. Gin Parifer Corr. ber beit in einem Rundschreiben an ihre sammtlichen aus: martigen Agenten gur Sprache gebracht haben.

Die wir bem bereits ermahnten Urtifel der Mor= ning Poft über die Unfichten der britischen Regierung bezüglich ber jonifchen Infeln entnehmen, bat Gir J. Doung felbft , ber Gouverneur ber jonischen jug zu feben, und icheint es, baf fie bem frangofischen Infeln, feit Erlaß feiner vielbefprochenen und fcharf fritifirten Depefche feine Ibeen als unausfuhrbar auf=

Die Aufregung im Canton Renenburg, welche in Folge der Unnahme ber neuen Verfaffung unter der gegenwärtigen gouvernementalen Partei entftanden mar, hat sich schnell wieder gelegt. Gine entschiedene Mehr-beit für Verwerfung hatte sich nur im Hauptquartier ber Radicalen, in La-Chaur- de: Fonds, eine Mehrheit von wenigen Stimmen bagegen auch in drei anderen Rreifen ergeben. Das Resultat ift alfo, bag bas ipecififch neuenburgische Element gegenüber bem ber im tonen in fo fern den Sieg bavongetragen hat, als haben, wie wir bies feiner Beit berichtet haben, gegen-Diefelben nun nicht sofort bei ihrer Untunft stimmfähig wartig damit beschäftigt, Die von ber Pariser Confe-find, sondern vorerst zwei Jahre im Gebiete des Can- renz beantragten Modifikationen biefes Vertrages auf tons gewohnt haben muffen.

welche bie befinitive Redaction bes Bertrages betreffen, worauf berfelbe bann ben Parifer Bertragsmachten noch auszusprechen. Rach ber Berfchiebenheit ber Stim= ift allerdings die nachste und nothwendige Folge einer welche dem machtigen Bundesgenoffen nicht besonders men zu schließen, die fich in Blattern aller Farben Bis zu diesem Zeitpunkte wird sohin die Donauuferlegenheit noch großen Schwierigkeiten unterliegen. Da= Seite Gerbiens und ber Moldau find ingwischen Die mentlich spricht man fich vielfeitig gegen die Unnahme

Der englische Botschafter am farbinischen Sofe, Sir James Subfon, ift am 26. v. Dts. wieder in Zurin eingetroffen.

Daß bas von uns von vornherein angezweifelte Gerucht von ber Confiscation ber Guter aller politischen Flüchtlinge in Neapel in der That eine Erfindung war, ift jest erwiesen. Gin Parifer Correspondent ber ,, N. P. 3." behauptet auf das Bestimmtefte, daß die französische Regierung eine solche Nachricht nicht erhalten hat. Nach ber "Independance belge" ist folgendes der Berhalt ber Sache: In Folge der letten politiichen Greigniffe wurden mehre Personen, welche bem gerichtlichen Berfahren burch bie Flucht fich entzogen hatten in contumaciam verurtheilt und beren Bermő= gen unter ber Undrohung mit Befchlag belegt, bag wenn bie Berurtheilten binnen funf Jahren fich ben Berichten nicht fellen und ihre Unschuld barthun, ber provisorisch verfügte Sequester in befinitive Bermogensconfiseation werde verwandelt werden. Bei einigen Diefer Personen ift nun die erwähnte Brift fruchtlos verfrichen, jedoch eine weitere gerichtliche Berfügung bies= falls noch nicht getroffen. Der Konig habe vielmehr Die Erörterung Diefer Frage einer Commiffion von Rechtsgelehrten übertragen.

Die Lofung ber Donaufdifffahrtsfrage fteht nach Allem, was man in diefer Sinficht ver= nimmt, keineswegs fo nabe, als es im Interesse best allgemeinen Berkehrs zu wunschen ift. Die Turkei weigert fich noch immer, Die Schifffahrtsacte in Boll= Sofe gegenüber in biefer Sinficht Berpflichtungen ein= gegangen ift, welche fie nunmehr nicht lofen fann und Die leicht zu weiteren Berwickelungen führen konnen.

Der otto nanische General = Konful Daoud &f= fondi, molcher ale Dologister ber Pforte bei der Do= nauuferstaaten = Kommiffion bem Fuad Pafcha mah= rend feiner Unmefenheit in Paris beigegeben mar, ift por einigen Sagen von bort nach Bien gurudgefehrt. Derfelbe wird fich eheftens nach Konftantinopel begeben, und kaum fruher nach Wien kommen, bis nicht die Donauuferstaaten = Kommiffion bier wieder jufammentreten wird. Bekanntlich find bie Regierun= Canton niedergelaffenen Schweiger aus anderen Can- gen, welche ben Donauschiffffahrts-Bertrag abgeschloffen biplomatifchem Bege zu prufen, und erft wenn bie finden werden. Rur eine folche ware im Stande, die Rriegspartei in Italien zu entmuthigen und ben Geschandlungen bus der eben versammelte Große Rath des Cantons einer erwunschten Berftandigung geführt haben werden, ruchten, deren Zweck es ift, Agitationen hervorzurufen, Maat fich damit noch nicht befassen konne. Die fran
Das Resultat derselben in Form eines Abditionalartie Biffche Regierung hat fich nämlich über einzelne Puncte, tels bem bereits bestehenden Donauwertrage beizufügen; mitgetheilt werden foll, um bavon Uft zu nehmen. außerten, durfte die endliche Bereinigung biefer Unge- ftaaten = Rommiffion jedenfalls feiern durfen. Won früheren Bertreter bei ber Donauuferstaaten Die flericale Partei ber belgischen Rammer bereitet ben, und zwar ift fur Gerbien Berr Jufitsch und fur

Nach einer telegr. Depefche bes "Frembenblattes"

### fenilleton.

#### Die archaologische Ausstellung in Krafan.

III.

Der Fortsetzung unferer in ben Nummern 220 und 230 biefes Blattes begonnenen Revue ber archaolgis ichen Musftellung ftellte fich ein Sinberniß entgegen, welches wir, trot ber Unannehmlichkeit, eine faum an-Befangene Arbeit auf langere Beit aussehen gu muffen, mit Freuden begrüßten.

Die Musftellung murbe nämlich burch neu bier an= gekommene Gendungen fo reichlich vermehrt, bag eine falt ganglich veranderte Aufstellung ber vorhandenen Bevor nun eine gemiffe Stabilitat in ber Anordnung bes zweiten Gaales, welcher bas Meifte von ben neuen

Ben, fo muffen wir mit viel mehr Freude Die Thatfache notiren, daß menigstens ein Theil ber in ihrer Bufam= menftellung fo schonen Sammlung, beren balbige Berftudelung jeder Alterthumsfreund mit Bedauern feben wird, in einer Sand vereint bleibt. Ginige Befiger ber Musstellungsgegenftande traten biefe mit bankens= werthem Ebelmuth ber archaologischen Section in bas zusammen fam, aufgemuntert, die Acquisition eines durch das Borfinden von Bronzegefäßen mit Ringen Eigenthum ab, fo bag bie eigene Sammlung biefer Section icon gegen 1000 Nummern gabit. Bir mun= ichen aufrichtig und hoffen, baf diefe fhonen Beispiele tereffe juganglich machen konnte, ebenso gludlich zu feres Wiffens bier gum erftenmal vor. Durch ihre recht viele Nachahmung finden, mas um fo eber moglich ift, als die Sammlung eines wiffenschaftlichen Inftitutes weniger auf Die prachtvollen und toftbaren Gegenftanbe ber neueren Beit, welche immer in ben Fa= tracht bes Werthes ber Buwuchfe bon großer Bedeumilienfchagen aufbewahrt bleiben konnen, als vielmehr auf die ihrem außeren Berthe nach weniger fostspieli= Gegenstände und eine theilweise Uebertragung derselben gen Gegenstände aus der heidnischen und mittelalterli= und Thongefagen aus pofen namhaft bereichert, worin einen vierten neueröffneten Saal nothwendig war. den Periode reflectirt. Daß der Werth der letteren unter namentlich eines, fo viel bekannt als Unicum, namentlich von ihren Befigern felbft febr gering ange= ichlagen wird, beweift eben die hiefige Musstellung, wo mäßig ausgebauchtes Thongefaß mit zwei taum gum Gendungen aufnehmen und dagegen vieles bis dabin folche Gegenstande, Die fich doch in bem an Alterthu- Unfaffen genügend großen Benteln, welche burchbohrt Bewahrte für ben vierten abgeben mußte, eingetreten mern fo reichen gande haufig vorfinden muffen, ver- und mit Brongeringen durchzogen find. Diefe zwei tenswerthe Zuwächse erhalten, namlich zwei Teller aus war, konnten wir mit der Beschreibung Dieses Saales haltnismaßig schwach vertreten find. Bei dieser Ge- Bronzeringe find burch eine bogenformige Spange von Severs (1700) und einen aus ber altesten Periode ber legenheit muffen wir ein fleines Migverstandniß berich= bemfelben Metall, welche mit ben Enden an die bei- Porzellanfabritation (1699), fo bag nun fo ziemlich

paffenden Lokales, in welchem fie bie eigene Samm-Stante bringen wirb.

Die Bermehrung ber archaologischen Dbjecte im erften Gaale ift ber Ungahl nach gering, aber in Be- aus ber Umgebung von Debica aus. Insbesondere murde bie Sammlung ber beib= nifchen Alterthumer burch eine Bufendung von Urnen

welche das Unternehmen der archaologischen Section im ten, daß die archaologische Section bisher keine eigene neren Kessel dar (Nr. 1742). Ein zweites ähnliches Publikum zu gewinnen wußte, mit Vergnügen begru: Sammlung besitht, so wollten wir damit blos ben Gefäß hat nur noch in einem henkel den Bronzering Mangel einer öffentlichen allgemein zugänglichen (1741). Much an einer birnenformigen Rlapper aus Sammlung berühren. Die Ubstellung Diefes Mangels bemfelben Funde, abnlich ber aus Maniecgei, ift ein ift auch jest noch unfer Bunfch und wir hoffen, daß Brongering ftatt ber Sandhabe befeftigt (1743). Daß Die grchaologische Section, burch bas Gelingen ber große: Die Ringe von Bronze nicht blos als Bergierungs- und ren Aufgabe , ber Unterbringung einer fo bedeutenben Schmudgegenstände, fonbern auch zu praftifchen 3met= Sammlung von Alterthumern, wie fie gur Musftellung fen, als Sandhaben u. bgl., gebraucht murben, ift und Retten an ben Benteln erwiesen, Thongefage mit lung zwedmäßig aufstellen und bem allgemeinen In= Ringen in biefer Beife verbunden fommen jedoch unbesondere Größe und Höhe (über 2 Fuß) zeichnet sich por Men die auf der obersten Stufe aufgestellte Urne

Die Sammlung ber Metallgegenftanbe murbe burch einen großen gewundenen Salfring aus Gilber', einen brongenen fcon verzierten Salfring mit vielen gierli= den Unhangfeln (2317) und einen ichonen romifden Dolch (1200), endlich eine Rachbildung ber im bohmis Die Aufmerkfamteit feffelt. Es ift ein mittelgroßes ichen Mufeum befindlichen vielbesprochenen Schuffel ber Ziwa (2316) vermehrt.

Außerdem hat noch bie Porzellansammlung bemer:

Wenn wir aber die reichliche Bermehrung der Aus- tigen, welches der Eingang unserer Besprechungen über den Ringe befestigt ift, verbunden und stellt daher die bedeutenoften Fabriken und Spochen der Porzellanfellung als einen Beweis der größeren Theilnahme, die Ausstellung bervorrief. Wenn wir darin bemert- einen zum Aufhängen über die Flamme geeigneten klei- erzeugung vertreten sind, endlich ein ganzes mit Aus-

Arbeitszimmer geworfen. Die Bombe zersprang, be- wird übermorgen mit ber ersten auf Sonntag festige- mit solenner Ertheilung ber nothigen Jurisdiction und französische Gebiet nicht betreten burfte. Rach ber fchabigte jedoch gludlicher Beife Riemand. Der Thater ift unbefannt.

Die Bahlen zur Stuptschina, ber großen Mational-Berfammlung Gerbiens, follen fcbleunigft vor fich geben, damit die Eröffnung ber Berfammlung mo möglich am 13. December ftattfinden fann; mahr: scheinlich wird bieselbe aus Mangel eines paffenben Locals im Saal der Brauerei bes Fürften Michael tagen.

Die "Defterreichische Correspondenz" fcbreibt: "Gine faiferliche Berordnung, die Ubanderung einiger Beftim= mungen über die Stempelabgabe von Beitschriften, welche ein= ober mehrmal in ber Boche erscheinen, betreffend, ift fo eben erschienen. Es besteht diese Uen= berung in einer fo mefentlichen Ermäßigung fur die bereits ftempelpflichtigen Journale, daß badurch bie Absicht ber Regierung, ihren materiellen Beftand und atteften biftorifchen Dokumenten wie an Autographen eine erspriegliche Wirksamkeit berfelben durch finanzielle Magregeln nicht zu gefährden, unzweideutig zu Tage tritt. Der Grundfat einer angemeffenen Stempelbe= fteuerung felbst bedarf an fich die Erörterung und Rechtfertigung nicht; benn wenn auch nicht andere Staaten hierin icon lange mit ihrem Beispiele voran= gegangen waren, fo ift es mobl eben fo billig als naturlich, daß große, auf weite Rreife berechnete Unternehmungen, welche namentlich durch bas Recht Unnon= cen aufzunermen einen entschiedenen geschäftlichen Charafter gewinnen, nach Daggabe ihrer Ausdehnung verhalten werben, einen Beitrag jum allgemeinen Staatseinkommen gu leiften. Es wird badurch nur bem Pringipe ber Gleichheit vor bem Gefete Genuge chem Die Sobeiten im Teatro Sociale von bem bicht: geleiftet, und infofern eine journaliftifche Unternehmung einerseits auch ein Beschäft ift, fonnen Diejenigen, welche es betreiben, nicht füglich barauf Unspruch ma= chen, ber Leiftungspflicht gegenüber ber Staatsgesammt= (ber griesgramige Bohlthater) blieben. Die Stadt beit, welcher alle anderen Beschäfte unterliegen, entho= ben zu bleiben. Bir fonnen jedoch nicht umbin, be= fonderen Nachdruck barauf ju legen, bag burch bie gewahrte Ermäßigung eine Minimalbesteurung der Jour- nes Stadtgesprach ift die Infolvenz ber bisherigen Imnale festgestellt worden ift, so daß die österreichischen Bebuhren bedeutend niedriger als in manchen anderen wie es heißt, ift bie Stagione als geschloffen anzuse= Landern fich darftellen. Ueber die Leiftungefahigkeit der ben. "Uscocco" (die neue Dper) differtur ad meösterreichischen Journalistif im Sinblide auf den eben liora tempora. bewilligten Stempelfat fonnte, nachbem die Erfahrung eines Jahres vorlag, nicht ber gerigfte Zweifel obwal ten. Es ift biefer Cat fo niedrig gegriffen, bag auch andere fogenannte fleine, nicht rein politische, belletri= ftische u. dgl. Blätter ohne Bebenken bemfelben un= terworfen werden konnten. Abgesehen davon , daß es überaus schwierig mar, die Grenglinie zwischen ber Beschaffenheit bes Inhalts stempelpflichtiger und nicht-ftempelpflichtiger Blätter ausfindig zu machen, erfreuen fich manche der letteren eines großen Ubsabes, und ba ihnen nicht normehrt merben fonnte, manche tageshiftorische und soziale Interessen zu behandeln und der unmittelbaren Unfundigung (Unnonce) die mittelbare Erklärung (Reklame) zu substituiren, fo werden fie umsoweniger Urfache finden, fich zu beklagen, als vielmehr bas Feld auch ihrer Wirksamfeit nunmehr genau abgesteckt und innerhalb biefer Grenzen gesichert worben ift. Ausgenommen von ber Stempelpflicht find nur wiffenschaftliche, technische u. f. w. Fachblatter, b. b. Organe, die in ihrer gesammten Unlage und Sal= tung blos fur ben engeren Rreis eigentlicher Fachman= ner, fur die Pflege einer Speciellen Doftrin bestimmt find. Im Allgemeinen begen wir die erfreuliche Ueberzeugung, daß bie in Rede ftehenden Dagregel allfeitig Unnerkennung finden und beifällig begrußt merben wird."

O Mailand, 26. Nov. Ihre f. f. Soheiten landern gesehen. Seute ertheilte der Gr. Generalgous der pabstlichen Stadtpfarrkirche zum heil. Maurig zu wenigstens seine Sympathie nicht, benn so oft fich ihm erften Pflichten einer civilifirten Nation an. Das ift

Gold, Silber und Gelsteinen koster und Evelsteinen koster und Evelsteinen koster und Evergoldeter mit Granaten besetzte Augen. Vorzügliches Interesse dieten: der Reitzaum König Johann III, Sobieski, schwarzes Riemzeug mit rothem Sammet und Goldborten überzogener Sattel König Ichann III, Sobieski, schwarzes Riemzeug mit vergoldetem Beschlage, in welchem zum großen wie einer schen Keihen silberner Knöpfe, mit runden silbernen Buckeln und silbernen und rothseider nen langen Duasten (1992), dann zwei Zäume des Heiman Jablonowski aus der Expedition gegen Königs Stephan Bathory, der erste aus vergoldetem Silber ganz beschlaggen und mit geschweisten Buckeln aus demselben Metall, der zweite aus grünem Eeder mit vergoldetem mit vergoldetem mit vergoldetem mit grün, roth und geles königs Stephan Bathory, ober erste aus vergoldeten wie einer Sabre 1683 (170—172), ende die in äußersteinen Kügelaltäre aus Messing, zum Keile bei der Krönung Sigismund III. getragen der scheinen Fügelaltäre aus Messing, zum Keile bei der Krönung Sigismund III. getragen der scheinen Sügelassen Satten Bolken (100), dann eine größere Partie der Krönung Sigismund III. getragen der scheinen Sabrhundert (954)

König Sohann III, Sobieski, schwarzes Riemzeug mit einer Suschen Bathory, der erste aus dem sechs keite aus dem sechscheinen Katte aus dem sechscheinen K aus grünem Leder mit vergoldetem mit Perlmutter-flücken besehten Siberbeschlag und eben solchen runden Buckeln (1091). Bor diesen steilen stefen seine Buckeln (1091). Bor diesen stefen seine Buckeln (1091). Bor diesen stefen seine Buckeln (1091). Bor diesen stefen seine Beitauf Lugust mit grün, roth und gels bis auf die gegenwärtige Zeit auf der Brust getragen (1169) ein Ring des Königs Stanislaus August mit werden, und ein kostdarer größerer Flügelaltar von werden, und ein kostdarer größerer Flügelaltar von Beiner von Johann Regulski geschnittenen Kamee. (905) farbiger Geide gestickte gründerten und ein kostdare eines Weigermeister von Krakau und Tars der Beisen stehen beieben sie einer von Fabre Lorrain zwei Ringe der Bürgermeister von Krakau und Tars der Beisen stehen beieben sie einer von Fabre Lorrain zwei Ringe der Bürgermeister von Krakau und Tars der Beisen sie einer von Fabre Lorrain zwei Ringe der Bürgermeister von Krakau und Tars der Beisen sie einer von Fabre Lorrain zwei Ringe der Bürgermeister von Krakau und Tars der Beisen sie einer von Fabre Lorrain zwei Ringe der Bürgermeister von Krakau und Tars der Beisen sie einer von Fabre Lorrain zwei Ringe der Bürgermeister von Krakau und Tars der Beisen siehen bestehen Stellen der Beisen siehen Bei Garben aus der Zeit Stanislaus August's (295) und einer ber schönsten Zümme mit vergoldetem und zierlich emaillirtem Silver beschlagen und gleichen mit Kürkische, eine mit dem Bildnisse Mariens, sem verzierten Buckeln (250). Weiter suden mit Kürkische, mit schöner Filigranarbeit aus Silber. In der Geten neben diesem Tische, mit schöner Filigranarbeit aus Silber. In der Geten der die eine schöne Büste Johann III., der Schener sind der Kurkischen und eine Beschlagen, werden Kürkischen und eine Beschlagen, werden Kürkischen und eine Kurkischen und eine Beschlagen, werden Kürkischen und eine Kurkischen und eine Beschlagen, werden Kürkischen und Einer state und eine Kurkischen und eine Beschlagen, werden keine der Kürkischen und eine Kurkischen und einer Kurkischen und eine Kurkischen und einer Kurkischen und einer Kurkischen und einer Kurkischen und einer Kurkischen und Echen kaben fich nocht. In den Katharina vom I. 1534

In dem Gattel mit dasscherfüllung Richen Unterschlichen Schlieft und besschlichen Schlieft und besschlichen Und eine Bauernring, geführte des Kräauer Goldarbeiter Uriginal und die Kurkischen und Schlere Kurkischen und Schlere Kurkischen und Schlere Gleichen und Schlere Und Katharina vom I. 1534

In dem geschlichen Matten Kurkischen und Schlere Gleichen und Sch

fetten eröffnet. Bor ber Ubfahrt nach ber Dlona: Residenz ließen Ihre Sobeiten auch ben Bewohnern ber Mincio = Stadt Beweife ihrer bewährten Sochher= gigfeit gurud. Die verschiedenen ftadtischen und mili= gebet fang. tarifchen Sofpitaler und wohlthatigen Inftitute driftlicher und ifraelitischer Confession Mantua's hatten sich in einzelnen Gaben aus fürftlicher Privatkaffe gufam= men einer Unterflügung von 3300 Bulben gu erfreuen. Die Zeit, welche von der Abwickelung der mannigfaltigen wichtigen Ungelegenheiten bes Königreichs erub= rigte, widmete Erzberzog Mar bem Befuch der bemerfenswertheften Ctabliffements, welche die hiftorifche Erde der Bonacoffi und Gonzaga zieren, mahrend Erzher= zogin Charlotte, wie fie es überall gewohnt, die weib: lichen Inftitute, und Convicte mit ihrer troftenben Begenwart beehrte. Bon ber majeftatifchen St. Undreas= Rirche, bem beruhmten T=Palafte und dem faif. an vieler Gelebritaten fo reichen Urchiv, ben Meifterwerken der Mantegna, Giulio Romano, Primaticcio, bis zur ifraelitischen Synagoge und bem Industriehaufe ent: ging nichts ihrem prufenden Blid. Die Sobeiten wohnten zugleich in Mantua einer gerabe in biefe Tage fallenden Feierlichkeit, ber Gründung des Sospitals der Katebenefratelli bei; man fah es fur eine gludliche Borbedeutung an, daß ber Stiftungsact bes neuen Convents die Firma ber Namen Ferdinando Massimiliano und Maria Carlotta erhielt. Mußer bem Befuch der Fortificationen, welche Mantua zu dem wid tigften Bollwert des Konigreiches machen, erwähnt ein beutiger Brief von dort noch des Jubels, unter melgedrangten Muditorium empfangen wurden, mo fie bis Bu Ende ber Borftellung der (jungft ins Turkifche uber= setten) Comodie Goldau's: "Il Burbero benefico" Benedig hatte die Gelegenheit mahrgenommen, durch ibre ausgezeichnetften Bertreter bem Brn. Erzberzog in Mantua ibre Sulbigungen barzubringen. — Allgemei= prefa ber Scala. Schon feit zwei Zagen ift Ripofo:

#### Desterreichische Monarchie.

Mien, 30. November. Ge. Dajeftat ber Raifer hat aus Unlag Giner Unwefenheit in Brunn ben Betrag von 2500 fl. ö. B. als Gnabengeschent fur bie Urmen ber Stadt Brunn mit Umgebung zu fpenben geruht, wovon der Betrag von 1000 fl. in Reufreu= zern bem herrn Polizeidirector zur sofortigen Berthei-lung bereits übergeben worben ift und ber Reft seiner Bestimmung ebenfalls zugeführt werben wird. (Wie früher erwähnt, hat Ge. f. f. apostolische Majestät ben Urmen bes Brunner Polizei-Rayons bereits ein Ge= schenk von 1000 fl. öfterr. Wah. zukommen laffen.)

Die Praterfahrt hat fich am Sonntag Rach= mittag, von freundlichem Better begunftigt, febr leb= haft gestaltet; Ihre Majestat bie Raiferin, Die Frau Erzberzogin Elifabeth, bann bie Berren Erzherzoge

Der papftliche Rammerherr Erzbischof Furft Soben= lobe hat vorgeftern feine Reife nach Berlin fortgefest. Laby Loftus, Gemablin bes englischen Gefandten hatte am Camftag Die Ehre, burch Die Frau Grafin trachtlichen Maffen von Kriegsmaterial, Die nach Tou- verfett. Werben wir jene unvernünftigen und vervon Bille-Brabe, Gemahlin bes banifchen Gefandten, bei Ihrer Majeftat ber Raiferin Glifabeth vorgeftellt zu werden.

In Dimus hat am 28. Nov. eine b. Diffion ber Berr Erzherzog Mar nebft Gemalin trafen, von begonnen, eine religiofe Uebung, welche von ber fath. Mantua kommend, hier gestern gegen 6 Uhr Abends Rirche zur Forberung bes driftlichen und firchlichen la Meurthe) war ein febr geachteter Mann. Dant von Abenteuern finde, noch bag es sich noch heute als ein. Sie wurden bei ihrer Einfahrt in den Palazzo Lebens allen Standen ber Blaubigen empfohlen wird. ber Erinnerung feines Baters, welcher Mitglied bes jur Befreiung ber Boller und ber Regeneration ber Reale von einer großen Menschenmenge freudig be- Bon Sr. fürstlichen Gnaben bem hochwürdigsten Ober- Rathes der Fünfhundert gewesen war wurde er unter größe meiße, daß es bei dieser grüßt, welche sich, die verehrten Hoheiten erwartend, hirten eingeladen und berufen, trafen am 27ten d. 4 vor demselben auf der Piazza del Duomo versammelt Priester der Gesellschaft Tesu aus Wien, nämlich P. denn damals war ein Bonapartist der naturliche Cans Gefahr lauft, sehr schlecht fur seine Ausoperung bestatte. Der ganze zahlreiche Hof langte zu gleicher Josef Klinkowström als Superior der Mission, bann didat der Opposition, so wie denn die namhaftesten gelauft, sehr schlecht fur seine Ausgeweiten gebenken Zeit in dem Residenzpalaste an; der Aufzug der glän= P. Andreas Prinz, P. Andreas Pr

nicht, Bojewoden von Bolhnnien, 1687 und eingravirt ift: Corona R. P. Petri Skarga S. Jesu genten Polens von Lech bis August III. (nach Lau-Im zweiten Saale fallt vor Allem die auf einem Alerander Stadnicht, 1750 (108 und 109); ein duorum olim regum Polonorum Stephani et Sigis- terbach) angehangt. langen Tische an der linken Seitenwand aufgestellte reiche Sammlung von Sätteln und Reitzäumen, mit Goldperlen und Beschlägen (526), ein Goldperlen und Beschlägen (526), ein oder Greemonienstab der Krakauer Bürgermeister mit der Vergoldeter mit Granaten besetzter Jaum (110) ein mit Oder Geremonienstab der Krakauer Bürgermeister mit der Vergoldeter mit Granaten besetzter Jaum (110) ein mit Oder Geremonienstab der Krakauer Bürgermeister mit der Vergoldeter mit Granaten besetzter Jaum (110) ein mit Oder Geremonienstab der Krakauer Bürgermeister mit der Vergoldeter mit Granaten besetzter Jaum (110) ein mit Oder Greenonienstab der Krakauer Bürgermeister mit der Vergoldeter mit Granaten besetzter Jaum (110) ein mit Oder Greenonienstab der Krakauer Golden Greenonienstab der Krakauer Greenoniensta

Garben aus der Zeit Stanislaus August's (295) und über den Reitzeugen hangen an der Band zwei ver- in Limoges, endlich einige Hollich einige Solzschnichereien, als das now, ersterer vom Jahre 1532. (417 u. 1178) endlich

aus Bukurest wurde dem Kaimakam Janku Mano verneur bereits mehre Privataudienzen, die Reihe der halten. Diese kirchliche Feier wurde von dem hochs eine Gelegenheit darbot, verlangte er die Abschaffnung am 28. v. Mts. eine Bundbombe von der Gasse in's gewöhnlichen öffentlichen allwöchentlich stattsindenden wurdigsten Furst-Erzbischof Selbst um 9 Uhr Früh des Decrets, kraft den die Familie Bonaparte das bischöflichem Gegen an die wohlehrmurdigen D. D. Februarrevolution murbe er jum Dberften einer Legion Miffionare eroffnet, worauf Sochberfelbe bas Veni Rationalgarbe ernannt; ber gutmuthigfte Mann von Sancte Spiritus intonirte und Das betreffende Rirchen: ber Welt schlug er fich boch fehr tapfer in ben Junis

Deutschland.

Bu Beihnachten findet in Darmftabt bie Feier gur filbernen Sochzeit bes großherzoglichen Paares ftatt. Mus biefem Unlag ftehen große Seft= lichkeiten bevor. Mußer einem glanzenden Festballe und einer prachtvollen Festoper wird ein großartiger mili= tarifcher Kadelzug von 1200 Fadeltragern, worunter 200 gu Pferde, mit einem Militar-Drchefter von 100 Mufitern vorbereitet, eben fo eine große Gerenade ber gahlreichen Musikvereine.

Ihre fonigl. Sobeiten ber Pring und die Pringeffin Ubalbert von Baiern werden den Binter in Spanien zubringen. Die Pringeffin fann fich an ben nor= difchen Winter nur fehr fchwer gewöhnen.

Ginem Gerüchte nach foll bie Cotta'fche Buchhandlung mit bem Plane umgehen, mit ber "Mugsburger MIgemeinen Beitung" nach Berlin überzufiedeln. (?) Bie die "Spen. 3tg." melbet, wird bas "Preu-

Bifche Bochenblatt" auch nach bem 1. Jan. fortbeftebeu. Seine Majestat ber Ronig von Sachsen hat Die Leitung bes Minifterial-Departements ber Juftig nun= mehr befinitiv bem Staatsminifter Behr gu übertra= gen, bagegen benfelben ber Leitung bes Minifterial= Departements ber Finangen zu entheben und bas qu= letterwähnte Minifterialbepartement bem Staatsmini= fter a. D., Rreisdirektor Freiherrn von Friefen, gu übertragen, auch auf ibn ben Auftrag in ben evange= lifchen Ungelegenheiten mit zu erftreden geruht.

Ge. f. Sobeit ber Erbgroßherzog von Gadfen Beimar ift mit feinem Gouverneur und feinem Beb= rer nach Sena gezogen, wo berfelbe junachft biefen Winter wohnen wird.

#### Frankreich.

Paris, 27. November. Der "Moniteur" wird bem Bernehmen nach, morgen ein faiferliches Decret bringen, bas ben oberften Rath für Algerien und bie Colonieen constituirt. Derfelbe wird aus 23 Mitgliebern besteben. Diefe find: General be Beville, Ubjutant bes Raifers, Herzog von Balmy, Gervais (von Caen', unter Cavaignac Polizei-Prafect von Paris und haben nicht ohne Erftaunen feben tonnen , bag man Director ber Sandelsichule feit bem Tode Blanqui's, Die Staatsrathe Michel Chevalier, Leplan, Blonbel, Langlois, v. Buitty, ber Bergog von Padua, ber Beneral Trochu, Michel Levy, erfter Urgt ber Urmee, Emil v. Giradin, Graf Prosper Chaffeloup-Laubat, Bictor Fouche, Rath am Caffationshofe, Barbarour, Senator. - Es wird von ben verschiedensten Seiten welche man nur mit ben Baffen Genugthuung erlanversichert und auch von ber officiosen "Patrie" bestä-tigt, daß der Kaiser von Rugland die Absicht habe, nachstes Sahr nach Paris zu kommen. Bon hier foll tuation Desterreichs in Italien ift ferner eine so schiefe, Ge. Majestat fich nach Condon begeben und über daß es felbst die Offensive ergreifen murbe, wenn Dftende nach Rufland zurudkehren wollen. In Eng- man fich nicht beeilte, ihm burch eine Kriegserklarung land murbe fich Raifer Alexander, heißt es, eine Boche aufhalten und bie gange Reife murde ungefahr brei Wochen bauern. Man fügt hinzu, daß der Czar bei Macht "als die finftere Personification bes Geiftes des bieser Gelegenheit mit großem Glanze auftreten und fich Rudschritts betrachten." Die Krone dieses schonen Wilhelm, Karl Ferdinand und Eudwig Bic- von seinem ganzen Sofftaate begleiten lassen wolle. Tor nebst vielen Bertretern des hohen Abels haben an derfelben Theil genommen. Der Arbeitsminister hat die Gesellschaft ber Mittelmeerbahn aufgefordert, ihre Arbeiten auf der Belt geführt werbe, und zwar gegen Defterreich. Man Strecke von Marfeille nach Soulon so zu beeilen, daß glaubt zu traumen, wenn man folche Dinge lief't und Strede von Marfeille nach Toulon fo zu beeilen, daß im nachften Frubjahr die Marine-Bermaltung die be-Ion bestimmt feien, auf ber neuen Bahn befordern berblichen Theorieen wieder aufleben feben, welche bas tonne. Diefer Brief bes Arbeitsminifters, ber in rubi= gen Beiten nichts Muffallendes haben fonnte, bat gu ber Aufregung ber letten Tage wefentlich mitgewirkt. - Der in diefer Boche gestorbene Berr Boulan (be

tagen, seine Nationalgardiften nannten ihn le mouton enrage. Die National-Berfammlung machte aus ihm einen Biceprafibenten ber Republit, worüber Riemand erstaunter war, als er felber, und ba er fo wenig wie möglich viceprasidiren und sich eben so wenig bem Borwurf, fein Gehalt nicht zu verdienen, aussetzen wollte, fo wies er biefes ben Urmentaffen gu und meis gerte fich hartnadig, ben Palaft bes Petit-Eurembourg, den man ihm bestimmt hatte, zu beziehen. Bon bem Staatsftreiche erfuhr er erft etwas, nachdem er volls bracht war. Der Raifer gonnte ihm die Rube bes Genats. Er ift in bem Alter von 61 Jahren geftor: ben und ber Berfaffer einer "Geschichte ber Cholera vom Sahre 1852" und mehrerer landwirthschaftlicher Schriftchen. - "Daily News," "Morning Abvertifer," Morning Berald," Evening Berald," "Morning Star," "Evening Star," "Sun" und "Globe" find heute in Paris nicht ausgegeben worden, da fie alle Berichte über ben Prozeg Montalembert enthielten. -Graf Montalembert hat appellirt, nicht aber ber Gerant bes "Correspondant." - Geit einigen Wochen werden in Bincennes wieber fehr eifrige Bersuche mit Feuerwaffen von neuer Conftruction gemacht. Befon= bers wirkfam follen die conifden Rugeln fein, bie aus gezogenen Ranonen nach Urt ber Miniebuchfen, ge= fcoffen werden; diefe Rugeln find fo eingerichtet, daß fie am Biele platen. Die Rugeln find von ichwerem Caliber. Much experimentirt man mit Ranonen, Die statt bes Pulvers "mit Electricität geladen werden und weiter als bie mit Pulver gelabenen Ranonen tragen." - Das ifraelitische Confiftorium hat von ber Bermaltung die Erlaubnif betommen, herrn &. Beuillot ge= richtlich zu belangen; es zogert jedoch immer noch, weil es nicht gewiß ift, ob ein folder Schritt in ben Rreis feiner Competeng faut. - Um 12. Dec. foll die große Caferne nachft bem Chateau b'eau eingeweiht werben.

Der bereits ermahnte Urtifel bes Journal bes Dabats gegen ben mehrerwähnten Urtitel ber "Preffe" in Betreff Defterreichs lautet: "Man wird uns nicht ber Parteilichkeit fur Defterreich, und noch weniger ber Bleichgültigkeit gegen Stalien beschuldigen; aber wir fo ohne Weiteres von einer Rriegserklarung gegen eine mit Frankreich verbundete Dacht fpricht, ohne gegen Diefelbe eine einzige jener Befchwerben anführen gu tonnen, beren Abstellung ber 3med bes Rrieges bei ben civilifirten Nationen ift. Wir irren uns : man führt gegen Defterreich ernfthafte Befchwerben an, fur gen kann. Defterreich halt erstens Italien befett und scheint nicht geneigt, es gutwillig ju raumen; Die Situation Desterreichs in Italien ift ferner eine so schiefe, suvorzukommen; Defterreich scheint endlich unempfind= lich für die Reize des Fortschritts und man kann diese Raisonnements ift, daß man fich für einen innigen Unhanger bes allgemeinen Friedens, jedoch unter der Bedingung erflart, bag noch ein fleiner Rrieg in ber glaubt fich in die ichlechteften Beiten unferer Gefchichte frangoffiche Bott verpflichten, alles Unrecht in ber Belt wieder herzustellen ober es, wie es fruber bieg, gum natürlichen Feind ber Tyrannen machen? Wir glauben nicht, daß Frankreich noch Geschmack an diefer Urt

nahme einer sachsischen Kanne aus einer WienerFabrik Quasten (111); zwei mit Cbelsteinen und vergoldetem zwar in der ersten links ein Rosenkranz des Pater Jahrhunderte. Un der Berkleidung der Fensternische berrührendes Kaffeeservice, angeblich des Fürsten Joseph Silber verzierte Zäume nach Johann Franz Stad= Starga mit silbernem Medaillon worauf die Inschrift sind 38 in Silberblech geprägte Medaillons der Res

auch unsere Ansicht, und trot unseres aufrichtigen Bun= behauptete, zur Zeit des Diebstahls in Dublin gewesen thums Monaco betreffende Artikel, des in Monaco bem ber Berein auch Unterricht, namentlich in der Religion, school und burch geeignete Mitglieder ertheilen laßt. iches, Italien auch unabhangig zu feben, muffen wir zu fein, wurde jedoch vor die Geschwornengerichte ge= erschienenen Journals "Chen" lautet folgenbermaßen: gestehen, bag wir in diesem Augenblide feinen Grund, wiesen, und feine Bitte um zeitweilige Freilassung ge= Bir gestwifchen Frankreich und Defterreich erblicken. Wir geben noch weiter, und muffen gefteben, bag, fo geneigt wir waren, auf einen fur Die Unabhangigkeit Staliens gunstigen Ausgang eines folden Krieges zu hoffen, wir eine fo bedeutende Rrifis, deren Refultat, wie es auch ausfalle, einen fo eingreifenden und bauernben Einfluß auf bie Situation unferes Landes üben murbe, nicht ohne Beforgniß murden eintreten feben. Diejenigen, welche diese Rrifis in einem fo leichten Zon und fo froben Bergens berbeimunichen, icheinen gu glauben, baß es fich gang einfach um einen Zweikampf zwischen Frankreich und Defterreich handelt, einen Zweikampf, beffen Musgang nicht zweifelhaft fei, und welchem Gu= ropa unthatig und mit Bergnugen zusehen murde. Das bis zufällig vorüberfahrende Schiffe als Retter erbeißt fich eine fonderbare Borftellung von der Lage fcheinen. ber Welt und ben Beziehungen machen, welche beute unter ben Militarmachten Europa's bestehen. Es ift nicht fehr veruändig, zu glauben, daß Deutschland gleichgültig gufeben murbe, wenn Frankreich Defterreich in Italien ohne gerechten Grund angreift, und es ift nicht vernünftiger fich einzubilden, daß England einer Invasion Deutschlands ruhig zusehen werde. Gelbst wenn ein fo friedliches Berhalten bem Geschmack ber Regierungen zusagen follte, so murde fie boch gang ge= wiß nicht nach bem Geschmack ber Wölfer fein; und wenn man fich berufen glaubt, Frankreich zu einer Storung Europas zu brangen, ohne baß es durch berechtigte und mahrhaft ernfte Grunde bazu genothigt ift, fo darf man ihm auch die unvermeidlichen Consequenzen eines folden Berfahrens nicht verbergen. Es handelt sich nicht, wie man zu sagen beliebt, um ein unschul= biges Luften bes Borhangs zu bem 3med, uns ben ungetheilten Genuß jenes allgemeinen und ewigen Friebens zu verschaffen, ben uns biejenigen fo gern verfprechen, die uns die Baffen in die Sand geben möchten; es bandelt fich um einen langen und ernften, febr wahrscheinlich allgemeinen, an ben zahlreichsten Bechfelfällen reichen Krieg. Gewiß, wenn unfer Land durch eine berechtigte Beranlaffung in einen folthem Rampf gefturgt murde, fo murbe, fo murden wir bar: über feine Entmuthigung empfinden und murben biefe große Prufung als gute Burger hinnehmen. Uber ein Bolk, welches alle feine Krafte im Kriege bewahren will, muß mit reinem Gewiffen zu bemfelben ichreiten; es barf benfelben nicht ungerechter Beife gewunscht oter provocirt haben, noch weniger ihn erklart haben, ohne feinen Nachbaren etwas Underes als ihren gerin= gen Gefdmad fur ben Fortidritt ober ben Befit eines burch die Bertrage garantirten Gebietes vorwerfen gu konnen. Seinem Nachbar mit bem Dichter einfach gurufen: Nasus displicuit tuus (Mir miffiel beine Mase) und sich auf ihn werfen, ist nicht die Sache einer gerechten und verftandigen Nation .... Nicht fo läßt fich ein Rrieg rechtfertigen, felbst bann nicht, wenn er die Regeneration ber Welt und bie Wiederherstellung bes golbenen Beitalters jum geheimen 3mede hatte. Aber trop der Sprache einiger Journale ift ein folches Berfahren von Seiten Frankreichs nicht gu furchten; wir wiffen aus Erfahrung, daß Diejenigen, welche Europa bebroben ober es berausfordern, weit bavon entfernt find, die Absichten des frangofischen Gouver: nements zu kennen ober mit beffen Tenbengen im Ginverständniß zu fein."

Großbritannien.

London, 27. Nov. Bor bem Polizeirichter in Bow-Street erichien heute, ber Depefchen-Entwendung angeflagte, herr Welligton Grenville Guernfen, gewefener Officier im ehemaligen turfifchen Contingent. Es ftellte fich heraus, daß er ben Unter-Bibliothetar im Colonialamt herrn Miller besuchend, zuweilen auf ihn eine Stunde lang im Bureau gu marten pflegte. Gr. Miller follte ibm zu einer amtlichen Berwendung ober Unftellung verhelfen. In biefem Bureau, worin Berr Guernfen fich oft allein befand, lagen die gedruckten Eremplare ber vertraulichen Depevon "Daily News" (Hr. Walfer) erklärte, durch den Der "Frankf. Postz." zusolge, ist der Herzog von Lim ber Armuth, welche im Worden. Beugeneid zur Aussage gezwungen, den Angeklagten Chartres am 25. v. M. auf dem Wege nach Tu- den bstegt, unter die Arme zu greisen, hat sich in Lemberg ein "Unterstützungsverzein des heil. Vincent" gebildet, der, mit für den Einsender der Aktenstücke. In der Wohnung rin durch Franksut gekommen. Der Prinz will be- Geren Ordowski an der Worden. ichen Gir J. Young's. Der verantwortliche Redacteur wenn fie mahr find, von großer Bebeutung. bon "Daily News" (Gr. Balfer) erflarte, burch ben für den Einsender der Aftenstücke. In der Wohnung rin durch Frankfurt gekommen. Der Prinz will bes herte der Spike, bereits 40 Mitglieder zahlt. Gernville Guernsey's hatte die Polizei 16 amtlich in der sardinischen Armee seine militärische Geber undemittelte erhält wöchentlich voie Pfinnd Fleisch, eine entprechende Menge Mehl, Brot, Graupen und 50 Kinnd Holz. Der schon erwähnte, den Verkauf des Fürsten Die Unterflühung erfolgt aber auch in geistlicher Beziehung, ins Dern Walker gefandt, aufgefunden. Der angeklagte herrn Balfer gefandt, aufgefunden. Der angeflagte

goldet, eine vergoldete, mit den toftbarften Edelfteinen Manuscriptenproben aus dem 15. Jahrhunderte ge= aus verschiebenen Gelsteinen geschnittene oder damit beseitete Knöpfe. Es ist dies ein unschätzbares Fami- beseite Knöpfe. Es ist dies ein unschätzbares Famiauf bas geschmachvollfte verzierte Patrontafche und viele ziert. von der Kostbarkeit und Zierlichkeit der alten polnis der Fensterbrüstung ein judisches Perlendiadem, ein mit den Inschriftrn: "Spes in sanctissima Maria panzer über einem Etenthier-Koller, die zweite anscheis fichen Eracht gibt. Den übrigen Raum dieser Lade vergoldeter und mit der h. Marie von Czestochowa ges certa salus, et Victoria" und "In nomine Domini nend eines Maltheseritters mit dem Maltheserkreuz fullen schone Dosen, geschnitt und emaillirt, Stod: zierter Bruftpanzer und eine Tabula cerata mit lateiknöpfe aus Elfenbein und Emaill, unter ben letteren nischer Schrift wohl aus bem 14. Jahrhundert. der Knopf des Primas Theodor Potocki. (350) ein ovaler Und der Griff und das obere Scheiden- der Krone (des späteren Königs Johann III.) von Gabelgriff der Kazimir Pulamefi (566) ein Stud Golbbrofat aus bem Sarge bes ruffischen Fürsten Igor, ein Ramm aus Elfenbein biesti, vergoldet und mit großen Turkifen befett (Dr. mit schönen Schnitzereien, angeblich einst ber Ratha= 987); eine vergoldete und mit Zurkisen, Korallen und Die brillantnen Insignien des weißen Udler= und des rina Cornaro gehörig (1799) Die Portraits Ludwig XV. und ber Maria Leszegonsta in Bernstein gravirt, ein bes Konigs Stanislaus August (Dr. 1094); ein Streit- mit bem Rreuze und ber Devise: "Pro fide, lege et vergoldeter Schlüssel mit den Chlissel mit den Lougust (Nr. 176); ein Comnissaus August (2442), einige militärische Unisorm=
nissaus August (2442), einige militärische Unisorm= Bierben aus dem vorigen Sahrhunderte mit bem polnisch-sachsischen Wappen und ber Chiffre Mugust II., endlich eine Partie Rameen und Gemmen. Die Berkleibung bes britten Fenfters ift unter Un=

berm mit bem Stich eines bisher unbefannten polni= ichen Rupferftechers Samuel Rochanowski, Die Geburt brachten Inschrift: Christi barftellend und bem P. Joanni Clingerio praeceptori suo 1595 bedigirt (662), bann einem

lagen wir richtiger, feinen Bormand zu einem Krieg gen Caution murbe abgeschlagen. - Das heutige "Court-Journal" erklart fich zu der Mittheilung er= machtigt, daß ein Wechfel bes hiefigen preußischen Befandten durchaus nicht bevorftebe. — Ueber die Un= gludsfälle, welche auf bem atlantischen Dcean mahrend ber letten furchtbaren Sturme vorgefallen find, läßt fich Umfassendes noch nicht mittheilen. Gie scheinen fehr zahlreich gewesen zu fein, ba in ben beiden letten Tagen allein bei Lloyds 8 Schiffbruche gemelbet worden find. Cammtlich Ranadier, Die auf ber Rudfahrt nach Quebet begriffen waren. Mehrere von ihnen hatten ben Berluft einiger Paffagiere und Matrofen zu beklagen, aber Mue ohne Ausnahme hat= ten Tage lang die unfäglichsten Leiden burchzumachen,

#### Italien.

Gin Turiner Correspondent ber "n. Dr. Btg. verweift Jene, die bie letten Tage fich außer Uthem laufen und in den Strafen Zurins den heiligen Rrieg (nämlich gegen Defterreich) predigen, einen Rrieg, ber wenigstens, biefen Ungludsvogeln zufolge, icon bie nachften Tage losbrechen foll, einfach auf die Geld= frafte Piemont's. Womit führt man Krieg, wenn nicht mit Gelb und zwar mit viel Geld? und wo, fagt ber= felbe, ift biefes in unfern Staatstaffen ju finden? Biel horror vacui ift allerdings barin und auch toft= liche Mahnzettel an noch lange nicht zurückbezahlte Un= leben. Bielleicht glaubt man, England nochmals bereitwillig zu einem neuen Unleben zu finden? Aber abgesehen von der veranderten Politit des englischen Cabinets, wo find die Burgichaften, die man bem scharfsichtigen Rechenmeister John Bull verpfanden konnte und ohne welche berfelbe auch feinem Bufenfreunde nicht ein erbarmliches Pfund vorstrect? Man will die Staatseisenbahnen verkaufen, wie Desterreich es that, bieg es die lette Beit über; aber ift die Staatseifenbahn von Zurin nach Genua nicht langft verfett? Und mas hat der Staat noch fur andere von Bebeutung? Reine. Die Bergwerke auf Garbinien und im Moftathal find verkauft und theils verpfandet. Bobin man schaut, ift Alles wuft und ode. 3ch tann mir nur vorstellen, daß man den Raifer von Frankreich fur fo uneigennutig und großmuthig halt, daß er außer "rettenben Colonnen" auch noch "rettenbe Gelbfaffer" über ben Mont Cenis binuberschneien laffen wird. Moge Piemont por folder Gulfe bewahrt bleiben benn auch im Falle eines Gieges wurden die Berren Retter uns mindeftens fo lange occupirt halten, bis wir ihnen die Geldfaffer wieder gefüllt hatten. 3m gludlichften Falle wurden wir bieje Letteren nicht mehr bis an die Rhonebrucke bei Culoz zuruckzuschleppen ha= ben, sondern die Retter hatten fich mahrscheinlich un= terbeffen in Savoyen ichon häuslich niedergelaffen und wurden uns den Weg vom Mont Cenis bis an die Wurden uns den Weg vom Mont Cenis bis an die Tagereisen von Djambi Borden. Rhone ersparen. Allein wie dem auch sei, diese und ner Rathgeber vertagen. ähnliche Betrachtungen werden hier nicht gewürdigt Man ift einmal am Reachand bes Kriegs und bi Gemuthentumung ift ahnlich ber vom Japen x048 Die "Italienische National-Gefellschaft" hat einen Mufruf in die Belt gefandt, worin fie bie Patrioten auffordert, fich fest um die Fahne Piemonte ju fchaaren, cie alten Berwurfniffe bei Geite zu legen und mit vereinter Rraft gegen ben Feind vorzugeben; benn nur fo fonnten die Befürchtungen aufgehoben werben, welche aus einer Uebermacht Frankreichs in Italien entsteben konnten. Man mochte bas alte: "l'Italia farà da se" aufrecht erhalten und fieht boch die Un-Bulanglichkeit biefer eitlen Phrafe ein. Uebrigens circuliren biefe Rriegsgeruchte nicht allein bier, fonbern man trifft fie in nicht geringerer Starte, nur mit anderer Farbung, in Mailand, Benedig und Bien. Das Feuer aber ift unverfennbar in Paris angeblafen, und die Worte, die man fich ins Dhr raunt, die Rapoleon III. zu Vertrauten gesprochen haben foll, find,

nämlich zwei Perlengurtel von Silber, einer davon ver- sum Cracoviae per Casparem Hochfeder 1516 und man Tarnowski mit biesem Gabel gekampft) und auf

Bischöfe aus dem 17. Jahrhunderte angebracht. Auf fes Konigs gewesen fein; und ein dritter (Dr. 113)

beschläge von einem Gabel Königs Johann III. Go- Ebenholz mit Gold und Ebelfteinen, emaillirten Wap-Granaten Bierlich befette Fahnenspite mit ber Chiffre Stanislaus-Drbens, von erfterem zwei Sterne, einer mandoftab (bulawa) bes hetman Johann Tarnowski, (Dr. 991-994); von dem zweiten bloß ber Stern. ichwarz emaillirt mit golbenen eingelaffenen Urabesten und Rubinen und Burfifen auf ber Sandhabe (Dr. rer Beit mit golbenen Lettern auf ber Rlinge ange-

"Gdy Zygmunt pierwszy tu w Polsce panował, Tarnowski hetman ta szablą wojował."

"Das Gerücht ber Ceffion bes Furftenthums Monaco an ir-gend eine Macht und zwar bald an Biemont, balb an England, balb an bie Bereinigten Nordamerifanischen Staaten wird nicht gum erstenmal verbreitet. Es ift nicht zu verwundern, wenn einer beits die Rabe Billafranca's, die Natur und der supponirte Zwei ber Etablissements, die Rufland dort begründen will, und ander rerseits die so bemerkenswerthe Lage der Stadt Monaco als Observationsposten, die Wichtigkeit seiner Festung, die Ausbehnung, ber Buchten, die es beherricht, und bie Sicherheit feines Safens jest, nachbem bie Aufmertfamteit Guropas biefem Theil bes Dit. felmeeres zugewendet ift, wenn Alles bas in mehreren frangofischen Blattern die Ruckfehr jenes Gerüchtes wieder hervorruft und ihm einige icheinbare Giltigfeit gibt. Wir ergreifen biefen Anlag um unsere ganze Ansicht über diesen Gegentand auszuhrechen. Es ift und nicht unbefannt, daß in letter Zeit dem Souverain diese Fürstenthums die glänzenhften, die Acquisition des Landes bezweffenden Aufräge gemacht worden sind. Aber die eblen Gesinnungen des gegenwärtig regierenden Kursten Carl III., der lange Mitragn Wiberstand, ben er und sein erlauchter Borganger bem Aufgeben zweier von feinen Stabten zu Gunften eines Nachbarftaates ents gegengesett haben, gestatten nicht anzunehmen, bag bie Frage ber Geffion ernftlich behandelt worden fet, so wie auch die Angabe eines fruberen totalen ober partiellen Barverkaufes nicht richtig ift. Das Furftenthum Monaco bewahrt mit Stolz eine unerfcutterliche Unhanglichfeit an ben alten Abel feines Bestandes, es ift vor mehr als 9 Sahrhunderten von Raifer Dito ,, fouve: rain und frei von jeder Unterwurfigfeit und Binepflichtigfeit" confilmint worden, hat unabhängig inmitten von Umflurzen aller Art bestanden und ist ohne Unterbrechung von der alten Dyna-stie des Grimaldis, der erlauchten Abkömmlinge Pepin's, regiert worden. Das lonale Proteftorat Franfreiche fand ihm burch mehrere Jahrhunderte in der Bertheidigung seine Rechte bei; die Erinnerung an die Bergangenheit einigt sich bei dem jehigen Fürsten zu sehr mit dem Gefühl der eigenen Burbe, als daß er Daran benfen fonnte, perfonlicher Intereffen halber von bem Berhalten abzugehen, bag er fich vorgezeichnet hat. Wir bemerfen noch, daß die Inftitutionen, die ber Fürft bem Lande gegeben hat, bie Justitutionen Frankreichs find; bas Furftenthum liebt feinen Souverain und bankt ihm Ibeen ber weisen Freiheit, ber Orbnung und bes Fortschrittes, bie feine Schwäche schuben und jeben Bunfch ber Unneration in was immer für ein frembes Reich weit von bemfelben abwenden. Die abnorme Stellung der Stabte Mentone und Roccabruna, die im Allgemeinen vor der Europaisichen Diplomatie vergeffen ift und über beren unbestimmte Bers angerung die öffentliche Meinung erstaunt, hat ohne 3weifel ben Conceffionogeruchte indirefte Rahrung gegeben, was binreicht, um es weiter zu erhalten. Wir wollen hoffen, daß bie Großmachte, welche die Unabhangigfeit Montenegros zu mahren wußten, in naheliegenber Bufunft eine Frage regeln werben, die vom Standpunfte ber Bertrage und ber Achtung vor ben Nationalitaten nicht weniger bes Intereffes wurdig ift."

Rach den neuesten Briefen aus Deapel hat ber Konig Ferdinand bei seiner Unkunft in Caferta nicht erlaubt, daß die bisher üblichen Magregeln für Die Sicherheit seiner Person getroffen murden, und mehrere Processe sind auf seinen directen Befehl nie= dergeschlagen worden.

Umerika.

Berichte aus Batavia vom 9. Det. geben Rach= richten aus Djambi vom 24. Gept. Die Ginwohner der Stadt fehrten allmählig wieder in ihre Saufer gu= rud, aus denen sie durch die hollandische Expedition vertrieben worden waren. Die flüchtigen Hauptlinge und Abeligen befinden fich noch im Innern bes Lanbes, haben aber feine Feindseligfeiten unternom well, Der Gultan ftand mit geringem Beff ben meiften fei-

Bocal und Provinzial Rachrichten.

\* Die f. f. Statthalterei in Lemberg hat mittelft h. Erlasses vom 13. b. Mts., 3. 39.541, ben Grafen Wladimir Baworowsfi über beffen Ginfdreiten gur Bornahme ber vorbereitenden Daß regeln wegen Bilbung eines Bereins zur Ginführung ber Damp schifffahrt auf bem Dniefterfluffe, in fo weit berselbe ir seinem Laufe burch Galigien bis an die Landesgrenze mit Dampf. schiffen befahren werden kann, ermächtigt. In Folge bieser Er-mächtigung hat sich auf Beranlassung des Grasen Bladimir Baworowsti ein Berein von angesehenen Gutsbesitzern und Kapistalisen gebildet, welche bis jett drei und dreißig Mitglieder zählt, und aus seiner Mitte nach gemeinsamer Untersertigung des bezüglichen Gesellschaftevertrages bereits ein provisorisches Komite von funf Ditgliedern gewählt hat, beffen Aufgabe es ift, wegen Erwirfung ber erforberlichen Concession bei ber hohen Regierung die geeigneten Schritte ju thun und überhaupt im Namen bes Bereins die nothigen Bortehrungen zu treffen, damit bas beab-fichtigte Unternehmen fobalb als möglich in's Leben trete. Die Mitglieber bes Komite's find: Graf Mabimir Baworowsti, Graf Mladimir Ruffodi, Furft Leo Capieha, Graf Michael Starzensti und Anton Ritter v. Mystowsti. Bum Borfigenden bes

Schmuckgegenstanden zur polnischen Rationaltracht ein, Inkunabel, bem Gebet zum h. Stanislaus, Impres- (Bur Zeit als Sigmund I. in Polen regierte, hat het- aus neuerer Zeit. Ueberdieß find in den drei Fenstervinces. A. D. 1607", bem Stadnicki genannt Diabel pen und Chiffern in Brillanten gegiert (Rr. 31) und

Muf bem Mittelfenfter hangen zwei zu einander ge= borende Fenfterfragmente, "Maria-Berfundigung," aus 519), fo wie ein Gabel beffelben, nach einer in neue= farbigem Glafe zusammengefett, aus bem 15. Jahrhun= 1574" barftellend, ferner einige fcone Reliefarbeiten reiferen Altere,

Handels. und Borfen. Rachrichten. - Die Gröffnung ber Raiferin Elifabetbabn für ben allgemeinen Verkehr wird, wenn nicht unvorhergesehene hinder-nisse eintreten, am Mittwoch den 15. Dezember erfolgen. — Am 25. November wurde die commissionelle Untersuchung

er Barbubih-Reichenberger Bahn von Falgendorf bie Turnau vorgenommen. Der Train verließ Falgendorf um 10 Uhr Bormittags und langte um 1 Uhr Nachmittags im Bahnhofe zu Turnan an, mahrend welcher Fahrt bie hervorragenbften Bauch jecte besichtigt worden find.

Rrafau, 30. Rovember. Die Getreibe-Anfuhr am geftrien Tage an die Grenze bes Königreiche Bolen muß gu ben bebeutenderen gerechnet werden. Der Umfat war bebeutend und beinahe alle Getreibe-Arten fanden schnellen Abfat, Tropbem, bag aus Preugen Nachrichten eingetroffen waren, bie bem Getreiehandel nicht gunftig find, hielten fich bie Breife boch feft auf per notirten Sohe. Als Grund hiervon fonnen bie Beffellungen per nontren Johe. Als Stund hiervon tonnen die Bestellungen nach Mähren, öfterreichisch Schlessen und einem Theil nach dem preußischen Oberschlessen angesehen werden. Weizen zahlte man mit 27, 28, 29 fl. pol., vorzuglichen 30, 31, 32 bis 33½ fl. p. Korn im Durchschnitt 18½, 19, das schönste 19½, 19½, fl. pol. Gerste 16, 17, 12½; schöne Gerste für die Brauereien mit 18, 19, 19½, fl. pol. Hafer im Durchschnitt 10, 11, 12 fl. pol., reiner, gwoßer Hafer 13, 13½, 13½, Guld. pol. Erbsen 24—26 und schone, weiße Küchen-Erbsen 28, 29, 30 Guld. pol., aber auch arose, nicht durchans reine zahlte man mit 31 bis 32 Guld. auch große, nicht burchaus reine gahlte man mit 31 bis 32 Gul ben pol. - Auf bem heutigen Martte auf bem Rleparz herrichte etwas mehr Bewegung als vergangene Woche, indem eine Angahl Auffaufer aus Dahren, Schleften und preugisch Schleffen eingeroffen war. Alle Getreidearten fanden leichten und ichnellen Abat, befondere war die Gerfte gefucht, man gablte gu ben feftgeetten Breifen; auch bie anderen Getreibearten haben fich im Breife nicht geanbert.

Rrafauer Cours am 30. November. Gilberrubel in polnisch Ert. 108 verl, 107 bezahlt. — Defterreich. Vank'- Moten für fl. 100 poln. fl. 439 verl., fl. 435 bezahlt. — Preuß. Ert. für fl. 150 Thir. 98 /2 verl., 98 bezahlt. — Mufische Imperials S.40 vert., S.30 bezahlt. — Napoleond'or's S.32 verl., 8.23 bez. Bollwichtige bollantifche Dufaten 4.86 verl., 4.78 bezahlt. -Defterreichische Rand-Dufaten 4.88 verl., 4.80 bezahlt. - Boln. Bfandbriefe nebst lauf. Coupons 991/2 verl., 99 bez. — Galiz. Bfaudbriefe nebst lauf. Coupons 85 verlangt, 841/4 bezahlt. — Grundentlastungs Dbligationen 85.— verl., 84 25 bez. — Namal-Anleibe 86.20 verlangt, 85.40 bezahlt, obne Binfen.

Bergeichniß ber bei ber f. f. Lottogiehung in Lemberg am 27. November 1858 gehobenen funf Bahlen: S. 5. 41. 29. 59.

Die nachften Biehungen werden am 11. und 29. Dezemer 1858 gehalten werben.

Telegr. Dep. d. Deft. Correft.

Paris, 29. November. Der "Conftitutionnel" bringt ein Urtitel von Renée, womit die Rriegsgerüchte bementirt werden. Er erklart, es liege berzeit nichts fo Ernstes (grave) vor, bag ein Conflict zwischen Eng= and (?) und Frankreich zu beforgen ware.

Zurin, 28. Nov. Die "Gazetta Diemont." hat mar die Rachricht von bem eventuellen Berkaufe ber Balber ber Infel Garbinien an belgifche Unternehmer bereits dementir, es if niebei jevoch zu bemerken, daß derartio mage wohl gemacht, aber meaen. Twoi-tatsbelastung biefer so mioton, theils übertriebenen, theils funwahren Mittheilungen in Billafranca figurirte neuerlich auch bie, daß die fardinischen Schildmachen ba= felbft burch ruffifche erfett worben feien; ber Correfp. bes "Avenir" von Nigga bementirt die nachricht als

ganz und gar aus der Luft gegriffen.

Sorfu, 27. Nov. Die zehn Bertreter von Corfu haben gegen die Behauptung Youngs, die Bewohner von Corfu und Paros munichten bem britischen Reiche einverleibt zu werben, mit ber Erklarung proteffirt, ihr einziger Bunich bleibe die Bereinigung mit Griechenland. Diefer Protest ift bem Colonialminifter Bulmer

überschickt worden. Dew-Nort, 16. Novbr. Die Umeritanische Flotte ift beordert, gegen bie Balter'ichen Freibeuter einzu= schreiten. Die Liberalen find im Befige von gang Merito, ausgenommen die Sauptstadt.

Berantwortlicher Redacteur: Dr. 21. Bocief. Bergeichniß ber Angefommenen und Abgereiften vom 30. November 1858.

Angefommen find im Poller's Sotel die herren Gutebefiger: Graf Theodor Karnicft ans Lemberg. Conftantin Budziszewsfi aus Warschau und Leon Swiejfowsti aus Frankreich.

aus Warschau und Leon Swiefender aus Bentetty.
Im Hotel de Sare die Herren: Joseph Lozert, Hofrath und Kreisvorsteher, aus Wadowice. Franz Lgocki, Gutsbesitzer, aus Ligoth und Ignat Macharzphösti, Gutsbesitzer, aus Polen.
Im Gotel zum schwarzen Abler: Herr Kasimir Lgocki, Guts-

ählt. besitzer, aus Ligoth.

abgereift sind die Herrn Gutsbesitzer: Graf Stanislaus Ren,
and Tarnow. Anton Gozdowicz nach Nakszawa. Ludwig Bajer
and Polen.

ber anderen Seite neben dem Wappen: "Johannes darunter Heinrich v. Balois von Wierr, Sigmund III. Comes in Tarnow." (Nr. 520). Ein zweiter Parade- von Julius Golpius 1577 (Nr. 482), Wadystaw IV. von Paulus Pontius (Rr. 483) und August III. von Dreveit. Un ben Gaulen zwifden ben Fenfternifden find zwei halbe Ruffungen, eine mit bem Schuppen= (ber Teufel) gehört haben. Bemerkenswerth ift noch Die beiden Postumente barunter find mit aus Gold=

Runft und Literatur.

[Aus ber Theaterwelt.] Die englische Schauspielerges ellicaft von Saddlere Wels, unter Direction bes herrn Samuel Phelps, eines renommirten Darftellers Chafespeare'icher Charaftere, wird zum nachften Frühjahr nach Deutschland tom-men, und zunächst in Samburg, Sannover und Coln auftreten. Die geschäpte Primadonna, Fraulein Liebhart, hat mit ber

bebeutend erhöhter Gage abgeichloffen. Die Bittwe bes Komifers Scholz hat fich mit bem Orchefter-

Director bes Carltheaters, herrn Rrottenthaler, vermalt.
Die bie beutiche Theaterzeitung melbet, hat bie bartige Tanfärbigem Glase zusammengesetzt, aus dem 15. Jahrhunbert und an der Fensterverkleidung ein seltenes Flugblatt, ein colorirter Holzschnitt, die Zerstörung des
lutherischen Bethhauses in Krakau am 10. October
1574" darstellend, ferner einige schöne Reliefarbeiten

#### Mutliche Erlaffe.

Edict. N. 6986.

Bom Gorlicer f. f. Bezirksamte werben nachftebenbe im militarpflichtigen Ulter ftebenbe, gur heurigen Stellung berufene und vom Saufe illegal abmefende Indivi-

| duen, und zwar:                                                                | Link Laurence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | Boro E    |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
|                                                                                | r i st e n<br>Wohnort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SN.           | Ø.3       |
| Bor- und Zunamen                                                               | Blechnarka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | 1837      |
| Daniel Semik                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 69            | Sera .    |
| Jacko Bibko                                                                    | Denter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 20        |
| Isidor Michalak                                                                | Pentna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80            | 10        |
| Josef Migacz                                                                   | Ropa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 236           | 27        |
| Josef Sarnecki                                                                 | antibile finde histonia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 38            | n         |
| Kasimir Krzyston                                                               | Bystra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 69            | 77        |
| Josef Stec                                                                     | Gorlice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14            | 79        |
| Stanislaus Mierzwiński                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 204           | 27        |
| Stanislaus Mierz                                                               | Wyssowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 137           | CA CHIEF  |
| Ignatz Pekala                                                                  | Klimkówka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 59            | 1836      |
| Ignatz Matuszyk                                                                | THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND | 22            | 05 91     |
| Marcin Czuchta                                                                 | Lug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31            | "         |
| Ladislaus Gajewski                                                             | Szymbark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31            | "         |
| Vasil Hryn                                                                     | Blechnarka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0712 2015     | n 200 110 |
| Osif Petryszyn                                                                 | Smerekowiec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 88            | n         |
| Danko Kawka                                                                    | Konieczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50            | n         |
| Andreas Przybyłowicz                                                           | Kobylanka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 84            | 27        |
| Kaspar Mikita                                                                  | Uście ruskie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 106           | 9         |
| Theodor Semanisko                                                              | Blechnarka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 29            | 1835      |
| Theodor Semanisko                                                              | Gorlice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 321           | 1 2 12 12 |
| Simon Książkiewicz                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 46            | 77        |
| Johann Dzik                                                                    | Zagorzany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 61            |           |
| Ambros Lewiński                                                                | Rychwald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 29            | . 27      |
|                                                                                | Regetów wyżny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 77            | 27        |
| Iwan Makara                                                                    | Wyssowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | and the first | 77        |
| Kasimir Gawron                                                                 | Szalowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 m           | "         |
| Josef Żyła                                                                     | Gorlice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5             | 1834      |
| Johann Bialobok                                                                | a de bener o d'Amilia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 178           | 17        |
| Panl Letryszyn                                                                 | Smerekowiec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 88            | 77        |
| Di in Kunna                                                                    | Pentna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 90            | 17        |
| Dionizy Krupa                                                                  | Regetów niżny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 29            | 77        |
| Iwan Urban                                                                     | Hanczowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50            | T. Med    |
| Timoteus Onoszczak                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30            | 1833      |
| Josef Hatala                                                                   | Wyssowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 69            |           |
| Theodor Halczak                                                                | Uście ruskie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3             | 77        |
| Iwan Koltko                                                                    | Przegonina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | 1832      |
| Georg Kistak                                                                   | Lentna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 66            | 1002      |
| Anton Urban Re                                                                 | egetów niżny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 29            | 77        |
| 36                                                                             | raeliten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | THE SLIP      | TOTAL     |
| Mendel Sturm                                                                   | Biecz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 92            | 1837      |
| Boruch Wild                                                                    | Gorlice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 192           |           |
|                                                                                | Ług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 39            | 1836      |
| Marriage                                                                       | zepiennik biskupi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 68            |           |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 296           | 1831      |
| Josef Weiss                                                                    | Gorlice man har le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | aton (5       | inschal   |
| aufgefordert, binnen 4                                                         | reading to the G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | aimach        | 2117116   |
| tung diefes Edictes ang                                                        | fellow old 32 funts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | minett)       | chtling   |
| zukehren, widrigens die                                                        | Telben uto outture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rufter        | irunas    |
| tung bieses Edictes ang<br>zukehren, widrigens die<br>vorschriften jurgegangen | t Werden miret.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 1         |
| 250m t                                                                         | . f. Bezirksamte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |           |
| Carlina on 19                                                                  | Managhar 1858                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | The The       |           |

(1297.2-3)Mr. 29174.

Gorlice, am 12. November 1858.

Rundmachung. Bur Befegung eines Stipediums jahrlicher 52 fl. 50 fr. öfterreichifcher Bahrung, aus ber vom ehemaligen Synwalber Pfarrer Undreas Stawek gegrundeten Stif: tung wird ber Concurs bis 10. Janner 1859 ausge:

Schrieben. Bum Genuffe biefes Stipenbiums find arme Studis rende an ben Rrafauer Lehranftalten berufen, welche fich in Sitten, Fleiß und Fortgang in den Studien auszeichnen

Bei übrigens gleichen Umftanden haben Studirenbe aus dem Pfarrbegirte Szynwald, Tarnower Rreifes, por ben übrigen Bewerbern ben Borgug.

Der Genuß biefes Stipendiums bauert bis gur Beendigung ber Studien nach bem betreffenden Studienplan. Die Gefuche um Berleihung biefes Stipendiums find

hierorts einzureichen. Bon ber f. f. Landes = Regierung. Krafau ben 23. November 1858.

(1281.2-3)Mr. 16277 Edict.

Bom f. f. Krafauer Landes = Gerichte wird mittelft gegenwartigen Ebictes befannt gemacht, es haben die Cheleute Josef und Balentine Piaseckie Traitteuers im Gafthofe Hotel de Saxe in Rrafau wiber ihre Glaubiger u. 8. Sigmund Sławiński, Stephan Bielczyk, Ferdinand Winter, Carl Modes, Fr. Bazes, Holopup, Kurkiewicz, Sigmund Rosenzweig, herrman Griffel. bie Deffauer Continental-Gasgefellfchaft, Ubraham Treller, bann wider bie dem Bohnorte nach unbefannten Glaubiger: Karmel, Mofes Kaufmann, Fr. Pacak, Goldstoff, Levy und Juda Griffel, wie auch wiber bie bem Ramen und Bohnorte nach unbefannten Glaubiger hiergerichts unterm praf. 14. November 1858 3. 16277 eine Rlage wegen Ubtretung ihrer fammtlichen Guter an Die Glaubiger angebracht mit bem Begehren, bag biefe Guterabtretung angenommen, diefelben von bem Perfo= nalarrefte befreit und ihnen bas unentbehrliche Sausge= rathe, Betten, Bafche und Rleidungftude belaffen, und bie Berichtstoften erfest werben. Sieruber murbe mit bem gleichzeitigen Goicte der Concurs ber Glaubiger er= öffnet - Bur mundlichen Berhandlung aber über die Guterabtretung und angesprochenen Rechtswohlthaten bie Tagfahung auf den 25. Janner 1859 um 10 Uhr Vormittags hiergerichts bestimmt.

Bormittage Aufenthaltsort ber Belangten Karmel, Mo-fes Kausmann, Fr. Pacak, Goldstoff et Levy und Juda Griffel wie auch anderen bem Ramen nach nicht Juda Griffel ible unbekannt ift, so bat bas e. f. Lan-besgericht zu deren Bertretung und auf ihre Sefahr unb Kosten ben hiesigen Landes- und Gerichts-Ubvokaten Dr.

Abvotaten Srn. Dr. Geissler als Curator bestellt, mit Offizial beim Biener Sauptzollamte; welchem bie angebrachte Rechtsfache nach ber fur Galigien vorgefdriebenen Gerichtsordnung verhandelt merben mirb.

Durch biefes Edict werden bemnach die bem Bohn= orte wie auch bie bem namen und Bohnorte nach un- Protasiewicz; befannten Belangten erinnert, gur rechten Beit entweber felbft zu erscheinen, ober bie erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitgutheilen, ober auch einen andern Sadwalter ju mahlen und biefem f. f. Landes: Be= richte anguzeigen, überhaupt die gur Bertheidigung bienliden vorschriftsmäßigen Rechtsmittel gu ergreifen, indem fie fich die aus beren Berabfaumung entftehenden Folgen felbit beigumeffen haben werben.

Rrafau, am 22. November 1858.

(1274.3)N. 7088. Kundmachung.

Apostolischen Majestät vom 2. Mai find laut ber in bas Reichsgefegblatt XLIX. aufgenommenen Rundmachung bis Ende Dechr. 1858 ausgefchrieben. bes b. Finangminifteriums vom 80. October 1858 3. 5503 F. M., betreffend bie proviforifche Ginführung be-1858 im Rrafauer Finanzbezirte zwei Grenginfpectoren mit ben Stanborten

Biala, Oswięcim, Chrzanów und Jaworzno, bann

b) ju Rrafau, welcher in bie Rathegorie ber Dberamtsbirectoren gehort fur ben Umfang ber politischen Bezirke Krzeszowice, Liszki, Krakau, Mogika, bas Sauptzollamt Szczakowa im Umtsbezirfe Babice und Die Hauptzollamts-Erpositur Rzeszów im Finangbegirke Rzeszów aufgestellt worden, und wurden die politischen Begirke Biala und Oswigcim in allen Ungelegenheiten ber indirecten Besteuerung aus dem Finanzbezirke Wadowice ausgeschieben und ber Finanzbezirksbirection und bem Gefalle-Bezirke-Gerichte in Rrakau zugewiefen.

Ernannt wurden: A) Bum Grenginspector und zugleich Dberamtebirector beim Sauptzollamte Rrafau, Frang Menschek, Dberamtebirector biefes hauptzollamtes;

B) jum Grenginfpector und zugleich Umtebirector

Grunberg mit Gubstituirung bes Landes und Gerichts- beim Sauptzollamte Babice, Frang Anger, Dberamte-

C) ju Finangwach-Commiffaren, und gmar: a) ber erften Gehaltstlaffe bie hierlandigen Finangwach:Commiffare Frang Siekierski und Stanislaus

b) ber zweiten Gehaltsflaffe die hierlandigen Finang= wach = Commiffare Johann Kawski und Felir Chrzg-

Bon ber f. f. Finang-Landes-Direction. Rrafau am 16. November 1858.

N. 49019. Concurs=Kundmachung. Bur Befehung einer erledigten Lehrerftelle an ber vollständigen breiftaffigen Unterrealfdule in Brody, mit welcher ber Gehalt von Gechehundertbreißig Gulben oft. Bahrung und bas Borructungsrecht in Die hoheren Gehaltsflufen von 840 fl. und 1050 fl. ofterr. Babrung In Folge ber Muerhochften Entschließung Gr. f. t. nach beziehungsweise zehn und zwanzigjahriger enspres chender Dienstleistung verbunden ift , wird ber Ronfurs

Für biefe Lehrerftelle wird bie Rachweifung ber Befahigung jum Unterrichte in ber Urithmetit nebft Wech: sonderer Einrichtungen bezüglich ber Diganisation ber fels und Bolleunde, bann fur ben beutschen Sprachung Bollamter und ber Finanzwache in ben Finanzbezirken terricht vorzugeweise geforbert. Bewerber um biefe Leb: langs ber beutschen Bollvereinsgrenze mit 31. October rerftelle haben ihre mit bem Taufscheine und ber Rach weifung über bie jurudgelegten Studien , bie bisherig allenfällige Berwenbung im Lehrfache und bie vorfchrifts a) zu Babice, welcher in die Rathegorie der Umte- magig abgelegte Lehramtsprufung, bann mit bem Beug Directoren gebort, fur ben Umfang ber politischen Begirke niffe ihrer Unbescholtenheit in politischer und moralische Sinficht belegten Gefuche innerhalb ber Concursfrift wenn fie bereits in Dienftverpflichtung fteben, burch bi porgefeste Behorbe bei ber f. f. Statthalterei eingu

bringen. Bon ber galig. f. f. Statthalterei Lemberg, am 5. Nov. 1858.

Rundmachung.

Der hier zuftanbige feit bem Sahre 1848 in Ba Schau fich aufhaltende Schuster-Meifter Johann Amro bewirht fich um bie Muswanderungs = Bemilligung nac

Jebermann wird aufgeforbert, bie etwa bagegen o walten Unftanbe bem Magiftrate anzuzeigen.

Bom Magiftrate ber f. Sauptftabt Rrafau, am 17. November 1858.

R. k. priv.

# Karl=Ludwigs=Bahn.

Aundmadung. Bom 1. December 1858 wird bis auf Weiteres on anteren in mineraufaje Rgenlabungen auf ber f. f. priv. galig. Carl-Ludwig-Bahn, nachftehend ermäßigt, und gwar: iat minetalifaje Kohle in sonten D

Fur Rohlensendungen von Rrakau bis incl. 20 Meilen pr. Gin Wiener Centner und Meile auf

ober:

pr. Gin Boll-Centner und Meile auf . 150/100 fr. D. IB Für Rohlensendungen von Krakau über 20 Meilen pr. Gin Wiener Centner und Meile auf

pr. Ein Boll-Centner und Meile auf . 1%10 fr. D. 2B. Die Rebengebuhren bleiben unverandert. Fur Roblenfendungen, welche nicht von Krakau ausgeben, wird die Tarifgebuhr nach ber I. Fracht : Claffe

berechnet. Siernach gilt vom 1. December 1858 bis auf Beiteres folgenber

| evelopment of the control of the con | cont una<br>Eus den off<br>bestein "Unt | Frachtgebühr incl. der<br>Auf= und Abladegebühr       |                                                                                                |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| neuerielle essett mödertlich der Phant dei de eine des Mende Biebe. Bur a fau Bereichen Seientliche Beieriche der der internet der Generale der Gestellt als Seientliche Beieries der Hotel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Meilen=<br>Distanze                     | pr. 1 Wiener Centner<br>in Bank-Baluta                | pr. 1 Bou-Centner in öfterreichische Wahr.                                                     |  |  |
| Wieliczka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                                       | ft. 8tt.                                              | fl. fr.  4 <sup>72</sup> / <sub>100</sub> 5 <sup>50</sup> / <sub>100</sub>                     |  |  |
| Podřeže ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2½<br>5<br>7<br>10½                     | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | $\begin{array}{c c} - & 9^{40}/_{200} \\ - & 12^{52}/_{100} \\ - & 17^{98}/_{100} \end{array}$ |  |  |
| Dembica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15<br>18<br>21 ½                        | - 16"<br>- 19<br>- 19                                 | - 25<br>- 29 <sup>68</sup> / <sub>100</sub><br>- 29 <sup>55</sup> / <sub>100</sub>             |  |  |

Dem vorftehenden Tariffat fommt noch die allgemeine Uffeturang=Gebuhr gugurechnen. (1308.1 - 3)Wien, am 15. November 1858.

Von der k. k. priv. galiz. Karl-Ludwig-Bahn.

| Weterrologiiche Bepbachtungen. |                                                        |            |                                        |                                   |                           |                              |     |                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----|------------------------------------|
|                                | Barom. Dobe<br>auf<br>in Marall Linie<br>9° Reaum. reb | THE MAN OF | Specifiche<br>Feuchtigfeit<br>ber Luft | Richtung und Stärke<br>bes Windes | Zuftand<br>der Utmosphäre | Erscheinungen<br>in ber Quft |     | ung der<br>te- im<br>. Tage<br>bis |
| 30 2                           | 325 · 42<br>326 · 00                                   | + 26<br>08 | 96<br>100<br>100                       | West sowad                        | trub                      | Nebel<br>"                   | 0/8 | 28                                 |

or Rivso Doricht

| 1=11 | Wiener Börse-Bericht                                                                                                                                                         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ai   | nom 30. November.                                                                                                                                                            |
| 10   | Coffontliche Schuld.                                                                                                                                                         |
| B    | A. Des Staates. Geld Maare                                                                                                                                                   |
| 3    | Deft. W. ju 5% für 100 fl. 86.25 86:30                                                                                                                                       |
| 341  | 12 Jen. 20. 34 078 14. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18                                                                                        |
| 25   | om Jahre 18 1, Ser. B. 3u 5% für 100 fl. 85.80 86.—<br>etalliques 3u 5% für 100 fl                                                                                           |
|      | here all of the total                                                                                                                                                        |
| 1    | 1839 für 100 fl. 136.— 136.50                                                                                                                                                |
|      | 1854 für 100 fl. 115.15 115.30                                                                                                                                               |
| Q    | omo-Rentenscheine ju 42 L. austr 17.50 18.                                                                                                                                   |
|      | B. Der Kronlander.                                                                                                                                                           |
| Inc  | m Nieb. Defterr, zu 5% fur 100 ft 96.80 97.                                                                                                                                  |
| DE   | m Ungarn                                                                                                                                                                     |
| 100  | n Lemefer Banat, Kroatien und Slavonien zu                                                                                                                                   |
|      | 5% für 100 ff. 84.50 85.25 m Galigien . 3u 5% für 100 ff. 84.50 85.25                                                                                                        |
| 100  | on ber Bufowing au 5% fur 100 fl 83.75 84                                                                                                                                    |
| 100  | on Siebenburgen ju 5% fur 100 ft                                                                                                                                             |
| DE   | on and. Aroniand, ju 5% fur 100 ft                                                                                                                                           |
| 1    | 100 fl.                                                                                                                                                                      |
|      | omidiana and Actien                                                                                                                                                          |
| 100  | mationalbant                                                                                                                                                                 |
| De   | 200 ff. öftere B. 245.90 246.                                                                                                                                                |
| = 1  | mieber-ofterr. Edcompte-Gefellich, au 500 fl.                                                                                                                                |
| 3    | CAN hrn St                                                                                                                                                                   |
| 6 0  | er KaifFeedPorbbahn 1000 fl. Dn. pr. St. 1743. — 1744. — er Staats-Cifenbahn-Gefellich, ju 200 fl. CD.                                                                       |
|      | 203.90 204.                                                                                                                                                                  |
| = 1  | er Raif Glifabeth Bahn ju 200 pl. Will. mit                                                                                                                                  |
|      | TOO B CEDENT REMARKING                                                                                                                                                       |
|      | Der füd-norddeutschen Berbind. B. 200 fl. CM. 186.50 187.— Der Theißbahn ju 200 fl. CM. mit 100 fl. (50%)                                                                    |
|      | (Rinsahlung)                                                                                                                                                                 |
| -    | ser tamb nevet Gifenhahn 211 576 offert. Eire                                                                                                                                |
|      | ober 192 fl. CM. mit 76 fl. 48 fr. (40%)                                                                                                                                     |
| 3    | Bingahlung . Joseph Drientbahn ju 200 fl.                                                                                                                                    |
| _    | was EM Co met bill H (30%) Quitulitulity Ution Vi                                                                                                                            |
| 3)   | ber öfter. Donaubampfichiffahrts-Gesellschaft zu 529. — 530. —                                                                                                               |
| r=   | han aller Wanh in Trieff at 500 ft. 6.20 310 320                                                                                                                             |
| Z    | bet Wiener Danipfmuht stetten serfenfagult on                                                                                                                                |
| dh   | 500 fl. CDl                                                                                                                                                                  |
|      | 00.00                                                                                                                                                                        |
| b=   | Det Gjáhrig zu 5% für 100 fl. 99.— 99.50  Nationalbant dighrig zu 5% für 100 fl. 95.50 96.— verlosbar zu 5% für 100 fl. 89.25 89.50  10 jährig zu 5% für 100 fl. 99.50 100.— |
|      | auf EM.   verloebar zu. 5% für 100 fl 89.25 89.50                                                                                                                            |
|      | ber Nationalbant (12 monatlich zu 5% für 100 fl. 99:50 100.—<br>auf öfterr. Bab: verlosbar zu 5% für 100 fl. 85:25 85:50                                                     |
|      | auf oftere. Wan. ( vertovout & vo f e                                                                                                                                        |
| 100  | ber Grebit - Anftalt fur Sanbel und Gewerbe gu                                                                                                                               |
| 1/2  | 100 ff. ofterr. Wahrung pr. St. 101.00 101.                                                                                                                                  |
| 101  | ber Donaubampfichifffahrtegefellichaft ju 108.15 108.40                                                                                                                      |
| 503  | (Sfferhan) au 40 fl. CDt 80.85 81.75                                                                                                                                         |
| 390  | Salm 3u 40 " " 30 _ 39.50                                                                                                                                                    |
| 598  | 37.25 37.75                                                                                                                                                                  |
| úm   | 38.75 39.20                                                                                                                                                                  |
|      | Binbifdgraf ju 20 " " 20.10 20.25                                                                                                                                            |
| 310  | Malbstein 3u 20 " " 15.75 16.— Reglevich 3u 10 " " 15.75 16.—                                                                                                                |
| HO I | 3 Monate.                                                                                                                                                                    |
| But  | Bant-(Blan-) Sconto                                                                                                                                                          |
| 150  | Augeburg, für 100 fl. fubbeuticher Bahr. 5%. 86.40 86.50 Franti. a. D., für 100 fl. fubb. Bahr. 5%. 86.50 86.55                                                              |
|      | Samburg für 1(M) D. 2.2%                                                                                                                                                     |
|      | Rondon, für 10 Bfb. Sterl. 3% 102.20 102.30                                                                                                                                  |
| 3a=  | Baris, für 100 Franten 3%                                                                                                                                                    |
|      | Cours ber Gelbforten. Baare                                                                                                                                                  |
|      | Raif. Mung : Dufaten 4 fl87 Mfr. 4 fl87 Mfr.                                                                                                                                 |
|      | Rronen 14 ft -13 " 14 ft14 "                                                                                                                                                 |
|      | Mapoleoneb'or 8 fl18 , 8 fl19 ,,                                                                                                                                             |
|      | Muff. Imperiale 8 ft -38 " 8 ft40 "                                                                                                                                          |
|      | Abgang und Ankunft der Gifenbahnzuge                                                                                                                                         |
|      | pom 1. October.                                                                                                                                                              |
|      |                                                                                                                                                                              |
|      | Rad Mien 7 Uhr Früh, 3 Uhr 45 Minuten Nachmittage.                                                                                                                           |

Nach Mien 7 Uhr Früh, 3 Uhr 45 Minuten Nachmittags. Nach Granica (Warfdau) 7 Uhr Früh, 3 Uhr 45 Min. Nachm Nach Myslowig (Breslau) 7 Uhr Früh, Bis Oftrau und über Oberberg nach Preußen 9 Uhr 45 Mi

nuten Bormittage. Nach Rzeszow 5 Ubr 40 Minuten Früh, 10 Uhr 30 Minuten Bormittage, 8 Uhr 30 Minuten Abends. Nach Wieliczta 7. Uhr 15 Minuten Früh.

Abgang von Bien Rad Rrafau: 7 Uhr Morgens. & Uhr 30 Minuten Abends Nach Kratau 11 Uhr Bormittags.

Nach Krafau 11 Ubr Bormittags.

Abgang von Myslowig
Mach Krafau: 6 Uhr 15 M. Morg. 1 Uhr 15 M. Nachm

Abgang von Szczakowa
Nach Granica: 10 Uhr 15 M. Borm. 7 Uhr 56 M. Abends
und 1 Uhr 48 Minuten Mittags.
Nach Myslowig: 4 Uhr 40 Minuten Morgens.
Nach Trzebinia: 7 Uhr 23 M. Nrg., 2 Uhr 33 M. Rachm

Mbgang von Granica
Nach Szczakowa: 4 Uhr Früh,

Mnkunft in Krakau

Ran Mien, 9 Uhr 45 Min. Rorm., 7 Uhr 45 Min. Abends.

Bon Bien, 9 Uhr 45 Min. Borm., 7 Uhr 45 Min. Abends. Bon Myslowis (Breslau) und Granica (Maridau) 9 Uhr 45 Min. Borm. und 5 Uhr 27 Min. Abends. Bon Oftrau und über Oberberg aus Preußen 5 Uhr 27 M. Abbs. Aus Rzeszow & Uhr 15 Min. Früh, 3 Uhr Nachm., 9 Uhr 45

Minuten Abends. Aus Wieliczka 6 Uhr 45 Minuten Abends. Ankunft in Mzeszów Von Krakan 1 Uhr 20 Minuten Nachust, 12 Uhr 10 Minuten Mittags, 3 Uhr 10 Minuten Nachmittags.

Nach Kralau 1 ühr 25 Minuten Nachts, 10 Uhr 20 Minuter Bormittags, 3 Uhr 10 Minuten Nachmittags.

## 408/804

Unter ber Direction bes Friedrich Blum

Mittwoch, ben 1. December 1858. Belifar. Dper in 3 Mcten von Donigetti.

Raffaeröffnung 6 Mhr. Aufang 7 Mhr.